Die Expedition ift auf der herrenftrage Rr. 5.

No. 85.

Dienstag den 10. April

1838.

Seute wird Nr. 29 des Beiblattes der Breslauer Zeitung, "Schlesische Chronit", ausgegeben. Inhalt: 1) Ueber den Einfluß der Runkelrüben-Zucker-Fabrikation auf die Landwirthschaft. 2) Preußen und die Eisenbahnen. 3) heidnisches Opfermesser. 4) Schlesiens Umsatz in Getreide und Samereien mit Sachsen, Böhmen und Mahren. 5) Korrespondenz aus Lüben. 6) Tagesgeschichte.

Be fannt mach un g. Bom 1. Mai d. J. an wird eine tägliche Personenpost zwischen Breslau und Glas über Domslau, Jordansmuhl, Nimptsch und Frankenftein in Bang gefeht, bei welcher bequeme, auf Federn ruhende fechefibige Bagen in Gebrauch tommen, Beichaifen aber nicht geftellt werben.

Die Poft wird fowohl in Breslau als in Glas fruh um 6 Uhr abgefertigt und an beiden Orten Abends 6 Uhr ankommen. In Mimpifch wird jum Mittageffen angehalten. Das Personengeld ift auf 5 Ggr. per Meile festgefeht, und beträgt alfo fur die gange Strede 2 Rthlr. 1 Ggr. 3 Pf., wofur die freie Mitnahme von 20 Pfb. Gepad geftattet ift. Fur Ueberfracht wird die gewöhnliche Fahrpoft-Tare entrichtet. Auch Rinder un-Breslau, den 7. Upril 1838. ter 4 Jahren merben gu biefer Poft gegen Entrichtung des vollen Perfonengelbes zugelaffen.

Königliches Dber=Post = Umt.

Inland.

Berlin, 7. Upril. Ge. Maj. ber Konig haben bem Rammerherrn, Major und Landrath bes Oppelnichen Rreifes, Grafen Paul von Saug= wiß ju Rrappit in Dberfchleffen, ben Rothen Abler-Drben zweiter Rlaffe

Ungefommen: Der Bergoglich Sachfen = Altenburgifche Birfliche Geheime Rath, Minister und Kammer-Prafident Coler von Braun, von Altenburg. — Abgereift: Der General-Major und Commandeur ber

6ten Infanterie=Brigade, von Schaper, nach Torgau.

Bei der am 3ten, 4ten und 5ten b. D. gefchehenen Biehung ber 4ten Rlaffe 77ster Königlicher Rlaffen-Lotterie fiel der 1fte Sauptgewinn von 12,000 Rthfr. auf Dr. 25,758; die nachftfolgenden 2 Gewinne von 4000 Rthlr. fielen auf Dr. 44,197 und 48,122; 3 Geminne ju 3000 Rthlr. auf Rr. 425. 23,539 und 110,451; 4 Gewinne ju 1200 Rthtr. auf Rr. 9272. 21,948. 57,691 und 99,326; 5 Gewinne ju 1000 Rthtr. auf Dr. 27,560. 75,353. 93,700. 99,221 und 108,364; 10 Geminne 3u 500 Rthlr. auf Nr. 9139. 12,381. 13,057. 18,553. 34,473. 44,721. 48,702. 64,494. 77,275 und 97,288; 25 Gewinne zu 300 44,721. 48,702. 64,494. 77,275 und 97,288; 25 Gewinne zu 300 Rthir. auf Mr. 3642. 9457. 14,597. 15,189. 15,560. 16,799. 16,968. 23,030. 26,542. 27,234. 27,473. 30,465. 39,000. 45,412. 45,980. 48,620. 49,533. 50,227. 51,563. 52,891. 87,680. 95,981. 99,883. 100,753 und 110,373; 50 Gewinne zu 200 Rthir. auf Mr. 4350. 4875. 5363. 7388. 9099. 9619. 9808. 12,845. 13,284. 14,876. 15,920. 20,149. 23,272. 25,092. 25,478. 27,314. 32,253. 38,882. 39,215. 40,368. 41,233. 41,440. 41,511. 43,503. 44,252. 45,051. 45,978. 48,810. 48,941. 67,311. 68,086. 70,107. 73,042. 75,354. 81,309. 83,874. 88,657. 88,919. 90,832. 91,288. 92,784. 92,811. 93,256. 93,558. 102,546. 109,187. 109,853. 110,391. 110,429. und 93,256. 93,558. 102,546. 109,187. 109,853. 110,391. 110,429 und 111,545; 100 Geminne zu 100 Rthlr. auf Ne. 1251. 2381. 4428. 4492. 6477. 6599. 7776. 7784. 8020. 10,464. 13,866. 16,907. 16,939. 18,696. 19,065. 19,207. 19,706. 19,786. 21,527. 21,534. 22,510. 25,142. 25,956. 26,008. 28,769. 29,743. 29,774. 29,861. 30,642- 31,001. 32,479. 33,441. 35,253. 36,900. 40,194. 41,995. 43,440. 43,683. 45,006. 49,837. 50,142- 50,744. 51,357. 51,955. 57,268. 58,101. 58,820. 59,623. 59,742. 60,595. 61,052. 65,183. 65,391. 65,883. 67,299. 67,307. 67,334. 67,554. 67,828. 68,699. 69,859. 69,879. 72,801. 73,000. 74,809. 76,351. 77,210. 78,208. 79,616, 82,599. **83**,230, 83,399. 83,516, 85,050, 85,494, 86,353, 87,540, 89,115, 89,693, 90,236, 90,618, 91,246, 91,946, 92,039, 93,374. 94,354. 94,363. 94,985. 95,422. 96,177. 100,775. 101,950. 102,139. 104,479. 104.584. 104,980. 105,307. 106,170. 106,854 und 108,377. Der Unfang ber Ziehung 5ter Rlaffe Diefer Lotterie ift auf ben 8. Mai b. 3. festgefest.

Se. Majeftat ber Konig haben am 30. v. M., außer ben bereits in ber Rr. 81 ber Brest. 3tg. aufgeführten Beforderungen, noch folgende Personal-Beranderungen bei der Urmee vorzunehmen geruht:

Besehung höherer Stellen. Armee Inspektionen für das Jahr 1838. 1ste Armee Abeitung: General der Ins. Kronprinz von Preußen Königl. Hoheit.

— 3te Armee Abtheilung: General-Lieutnant Prinz Friedrich von Preußen, Königl. Hoheit.

— 4 Armee Bithelm von Preußen Königl. Hoheit, mit Beibehaltung bes General=Rommandos bes Garde=Corps.

Urmee = Corps. Barbe-Corps: General-Lieutenant Pring Bilhelm von Preugen

Königl. Hobeit, Romm. bes 3. Urmee-Corps. — 2tes Urmee-Corps (in Stettin) ad inter. General-Lieutenant von Blod, Romm. ber 11. Divifion. — 3tes Armee-Corps (in Frankfurth a. b. D.) Genetal-Lieutenant v. Thiele II., Komm. ber 7. Divifion. — 7tes Armee-Corps: Generals Lieutenant v. Pfuel, Romm. der 15. Divifion.

Gouvernement 8,

Berlin: Gen. b. Inf. v. Muffling, Romm. b. 7. Urmee-Corps. Dangig: Gen.-Lieut. v. Ruchel=Rleift, Romm. b. 4. Divifion.

Divisionen.

Romm. ber Garbe-Inf .: Gen .: Major v. Roeber, Romm. ber 6. Division. Komm. b. Garbe-Rav.: Gen.-Maj. v. Brauchitsch, Komm. ber 1. Garbe-Rav. Brig. 2te Division: (Danzig) Gen.-Maj. v. Graber 1. Garbe-Kav. Brig. 2te Division: (Danzig) Sen.-Mas. v. Ska. bow, Komm. der 8. Inf.-Brig. 4te Division: (Stargard) Gen.-Maj. v. Sohr, Komm. der 13. Kav. Brig. 6te Division: (Torgau) ad inter. Gen.-Maj. v. Quadt I., Komm. der 2. Garde-Inf.-Brig. 7te Division: (Magdeburg) Gen.-Maj. v. Ditfurth, Komm. der 16. Landw.-Brig. 10te Divifion: (Pofen) ad inter. Gen .- Maj. v. Sebemann, Romm. ber 6. Landw.-Brig. 11te Division: (Breslau) Gen.-Lieut. Graf Brandensburg, Inspektor ber Garbe-Kav. 12te Division: (Neisse) ad inter. Gen.-Maj. v. Pfuel, Komm. ber 3. Ins.-Brig. 14te Division: (Duffelborf) ad inter. Gen .= Maj. Graf Groeben, Romm. ber 3. Kav .= Brig. 15te Division: (Köln) Gen.=Maj. v. Colomb, Komm. ber 12. Kav.=Brig. Brig a be n.

2te Garde:Inf.:Brig.: ad inter. Oberft v. Knobelsborff, Romm. bes Garde:Ref.:Inf.:Reg. 3te Inf.:Brig.: Oberft v. Fabeck, Romm. bes 1. Inf.:Reg. 7te Inf.:Brig.: Gen.:Maj. v. Branden ftein, Romm. der 5. Landw. Brig. Ste Inf. Brig.: Oberft v. Drygalski, Komm. d. 32. Inf. Reg. 13te Inf. Brig.: Oberft v. Grabowski, Komm. d. 19. Inf. Reg. 15te Inf. Brig.: Oberft v. Hirschfeld, Komm. d. 29. Inf. Reg. 1ste Garde-Low. Brig.: Gen. Maj. v. Below, Komm. der 12. Landw .= Brig. 5te Landw .= Brig.: Dberft v. Sagen, Romm. b. 10. Inf.= Reg. 6te Low. Brig.: Oberst Fürst Radziwill, aggr. dem 11. Inf. Reg. 8te Low. Brig.: Oberst v. Bresler, Komm. des 31. Inf. Reg. 12te Low. Brig.: Oberst v. Gruszchnski, Komm. des 18. Inf. Reg. 16te Low. Brig.: Oberst v. Po chhammer, Komm. des 23. Inf. Reg. 1ste Low.-Orig.: Doeth v. Po dhammer, Romm. des 23. Int-Neg. Iste Garde:Aav.-Brig.: Gen.-Maj. v. Tümpling, Komm. des 1. Garde: Ulanen:Landw. Reg. 2te Kav.-Brig.: Oberst v. Simolin, Komin. des 8. Hus.-Reg. 3te Kav.-Brig.: (in Stettin) Gen.-Maj. v. Froelich, Komm. des 1. Kür.-Reg. 12te Kav.-Brig.: Oberst v. Sheinbaben, Komm. des 7. Hus.-Reg. 13te Kav.-Brig.: Oberst v. Sheinbaben, Komm. des 7. Hus.-Reg. 13te Kav.-Brig.: Oberst v. Sheinbaben, Romm. des 10. Suf.=Reg. 14te Rav.=Brig.; Gen.=Maj. v. Barner, Romm. ber 2. Rav.=Brig.

Regiment er.

Regiment er.

Garde-Res.: Inf.: (Landw.:) Reg. ad inter. Oberst-Lieut. v. Jenge, vom 2. Garde-Landw.: Reg. 1stes Inf.: Reg. ad inter. Oberst-Lieut. v. Kleist, vom 14. Inf.: Reg. 2tes Inf.: Reg. ad inter. Oberst Lieut. v. Graf Herzberg, vom 14. Inf. Reg. 10tes Inf. Reg. Dberft v. Blumen, Komm. b. 20. Landw. Reg. 18tes Inf. Reg. ad inter. Dberftmen, Romm. d. 20. Landw .= Reg. Lieut, v. Bojanowski, vom 20. Inf. Reg. 19tes Inf. Reg. ad inter. Oberstelieut. v. Szwykowski, vom 3. Inf. Reg. 21stes Inf. Reg. ad inter. Oberstelieut. v. Prondzinski, vom 21. Inf. Reg. 23stes Inf. Reg. ad inter. Oberst v. Scheliha, vom 13. Inf. Reg. 29stes Inf .- Reg. ad inter. Dberft-Lieut. v. Utten hoven, vom 16. Inf .- Reg. 30ftes Inf.-Reg. ad inter. Dberft v. Ruborff, vom 15. Inf.-Regim. 31ftes Inf.-Reg. ad inter. Dberft-Lieut. v. Balustomsti, vom 9ten Inf. Reg. 32ftes Inf. Reg. ad inter. Dberft-Lieut. v. Galifch, vom 14. Inf.:Reg. 36stes Inf.:Reg. ad inter. Oberstelieut. v. Carnap, vom 24. Inf.:Reg. 40stes Inf.:Reg. ad inter. Graf Brühl, vom 7. Inf.:Reg. 20stes Low.:Reg. (Führer): Major v. Schack, vom 20. Inf.:Reg. 1stes Garbe-Ul.: (Landw.:) Reg. ad inter. Major v. Lebebur, Klügel-Ubjutant. 1stes Kür.:Reg. ad inter. Maj. v. Reißenstein, vom Reg. Garbe du Corps. 3tes Kür.:Reg. Oberst Heubuck, Komm. d. 5. Kür.:Reg. 5tes Kür.:Reg. ad inter. Major v. Heister, vom Garbe-Kür.:Reg. 2tes Drag.:Reg. ad inter. Major v. Holften, vom Garbe-Drag.:Reg. 7tes Hus.:Reg. ad inter. Major v. Bolff, vom 6. Hus.:Reg. 8tes Hus.:Reg. ad inter. Major v. Mahmer, vom 9. Low.:Reg. 10tes Hus.:Reg. ad inter. Major Schack von Wittenau, vom 3ten Hus.:Reg.

Romman banturen.

Köln, tste, ad inter. Gen. Maj. v. Colomb, Komm. ber 15. Division. — Magdeburg, Iste, ad inter. Gen. Maj. v. Ditfurth, Komm. ber 7. Division. — Posen, 1ste, ad inter. Gen. Maj. v. Hebemann, int. Komm. ber 10. Division. — Torgau, 1ste, ad inter. Gen. Maj. v. Duadt I., int. Komm. ber 6. Division. — Neisse, Iste, Generals Maj. v. Strank II., bisher Komm. ber 1. Garde-Landwehr-Brigade. — Wesel, Gen. Maj. v. Ledebur II., bisher Komm. ber 8. Landw. Brig. — Kosel, Oberst v. Zur 2 Besten, bisher im Kriegs-Ministerium. — Magdeburg, 2te, Oberst v. Fischer, bisher im 4. Ins. Reg.

Bur Disposition ift gestellt mit der gesetlich en Pension: Dberft v. Preufer, Romm. des 3. Rur.=Reg., mit dem Charafter als Gen.=Maj.

In ben Ruheftand find verfest.

General-Lieutenant v. Sofmann, Komm. ber 10. Divifion. General-Major v. Gulfen, vom Rriegs-Ministerium.

Pring Rarl von Preußen, Königl. Sobeit, von dem Berhaltniß als interim. Romm. ber 2. Garde = Div. entbunden. - Graf Roftis, Gen. Lieut., von bem Berhaltniß als zweiter Kommandant von Berlin entbunden. - v. Renher, Dberft und Chef vom Generalftabe des 3ten Urmee-Corps, in gleicher Eigenschaft jum General = Rommando bes Garbe-Corps verfest. - v. Rober, Dberft im Generalftabe, von bem Berhaltniß als Chef vom Geueralftabe bes 2. Urmee-Corps entbunden und als zweiter perfonlicher Adjutant bei Gr. Konigl. Sobeit bem Rronpringen belaffen, mird beim Generalftabe als aggr. geführt. v. Salpius, Dberft= Lieut. und Chef vom Generalftabe des Garde-Corps, als Chef eines Kriegs: Theaters in den großen Generalftab verfest. v. Gerlach, Dberft-Lieut. vom großen Generalftabe, zum Chef vom Generalftabe bes 3. Urmee-Corps. v. Brandt, Major vom großen Generalftabe, jum Chef vom Generals fabe des 2. Urmee-Corps. v. Carifien , Major vom Generalftabe bes 3. Urmee-Corps, jum Chef eines Rriegs-Theaters im großen Generalftabe. Schmibt 1., Major vom großen Generalftabe, jum Generalftabe bes 7. Schmidt II., Major vom Generalftabe des 7ten Urmee-Corps verfett. Atmee-Corps, jum großen Generalftabe verfett. Sohnhorft, Major vom Generalftabe bes 8., jum Beneralftabe bes 3. Armee-Corps verfest. v. Unrub, Dberft und Ubjutant beim Gen .- Rom. bes 3. Urmee-Corps, jum perfonlichen Abjutanten des Pringen Wilhelm von Preußen Konigl. Sobeit. v. Fal- fenhausen, Major und Abjutant von der 1. Garbe = Div., ins 12te Inf. Reg. verfett. v. Urnim, Major und Abjutant ber 3. Divifion, icheibet aus bem Etat ber Ubjutantur und wird als aggr. jum 1. Ulanen= Reg. verfest. v. Kraut, Major und Abjutant der 4. Divifion, jum General-Rommando bes 2. Armee-Corps verfest. Emalb, Major und Abjutant der 6. Division, ins 20. Inf.-Reg. versetzt. Kunckel v. Lö-wenstern, Major und Abjutant der 10. Div., zum Kommandeur des Landw.-Bataillons 38sten Inf.-Regts. v. Prittwiß, Gen.-Maj. und Kommandeur der 1. Garde-Inf.-Brig., auch zum Kommandanten von Potsdam. Prinz Walde mar von Preußen Königl. Hoheit, aggr. Prem .- Lieut. vom 2. Garde-Reg. ju Fuß, jum Rapitan.

Der Pring Friedrich Rarl von Preußen Königl. Soheit ift unterm 20sten v. M. zum Seconde-Lieutenant im 1. Garde-Regiment zu Fuß ernannt worden, und foll berfelbe beim 2. Bataillon 3. Garde-Land-

wehr-Regiments à la suite geführt werden.

Durch bie Aberhochste Kabinets Drbre vom 30. Matz fanden außer ben bereits veröffentlichten Beforderungen und Berfetzungen bei der 11ten Division noch solgende statt: Der Major v. Stankar, Commandeur des 3ten Bataillons (Frankensteinschen) 11ten Landwehr-Regiments, wird in das 9te Insanterie-Regiment verset; der Capitain v. Aigner 11ten Insanterie Regiments wird zum Major und Commandeur des 3ten Bataillons (Frankensteinschen) 11ten Landwehr-Regiments ernannt, und der Capitain v. Aigner, aggregirt dem 10ten, wird nach seinem Patent ins 11te Insanterie-Regiment einrangirt; der Rittmeister v. Drouart, aggr. dem 2ten Ulanen-Regiment, wird von der 11ten Kavalerie-Brigade ats dienstleistender Abjutant zur 3ten Division, und der Premier-Lieutenant v. Seel vom 10ten Insanterie-Regiment als aggregirter Capitain zum 7ten Insanterie-Regiment verset; der Premier-Lieutenant hahn, aggr. dem 6ten Ulanen-Regiment und dienstleistender Abjutant der 11ten Division, wird unter Beibehalt dieses Berhältnisse und unter Beförderung zum Rittmeister als aggr. zum 2ten Ulanen-Regiment verset.

Aachen, 25. März. Unter ben industriellen Unternehmungen der lebten Tage erregt keine größeres Aussehen, als die des Herrn J. Cockerill, der in Stolberg bei Aachen im Begriff ist, ein Etablissement zu begründen, wie in dieser Ausbehnung Deutschland kein ähnliches aufzu-weisen hat. Nur Seraing (in der Provinz Lüttich), dem es nachgebildet wird, kann ihm die Waage halten. Wie Seraing, wird es ebenfalls sich hauptsächlich mit dem Maschinenbau und mit Schienenlieserung beschäftigen, und eben so zugleich sein Eisen sich selbst bereiten, seine Kohten selbst liesern. Das Etablissement beruht aus Aktien zu einem Kapital von 3 Mill. Thaler, und ist schon so weit gedeckt, als man es für die ersten bedeutenden Anlagen braucht. Die ganze Einrichtung wird einen Kächenraum von 80 Morgen Land einnehmen; es täßt sich daraus ermessen, welche Ausbehnung die Arbeiten erhalten werden.

Dentich land:

Augsburg, 3. April. Der Bau unserer Eisenbahn nach Munchen hat gestern begonnen. Die ersten Erbarbeiten nehmen ihren Ansang vor dem Rothen Thore, an der Stelle, wo das große Stationszgebäude, auf 60,000 Gulben veranschlagt, erbaut werden wird. Diese Arzbeiten werden in 14 Tagen dis 3 Bochen dis zum Lech hin vollendet sein. Materialien an Stein und Holz zum Lechbrückendau sind schon in großer Zahl abgeliesert. In wenigen Tagen wird sich die gegenwärtige Zahl von 60 Arbeitern auf das Dreisache steigern. Darf man nun hoffen, daß auch in München Hand ans Werk gelegt wird, oder soll dort noch immer gesaumt werden?

5annover, 28. Marg. Die Rammern haben eine Rommiffion bon 14 Perfonen zur vorläufigen Berathung über die vorgelegte neue Berfaf= funge-Urfunde niedergefest. In erfter Rammer find bagu gemablt bie herren: Graf von der Schulenburg-Bolfsburg, Graf zu Inn= und Anpps haufen, Justigrath Wangenheim, Landrath v. Hodenberg, Kanzlei - Uffeffor v. During, Sofgerichte - Uffeffor Grafe v. Lutten und Rammerherr v. Reben; in zweiter Rammer die herren: Dber = Juftigrath Safobi, Dr. Lang jun., hofrath hupeben, Dr. Germes, Forftamts = Uffeffor Drechsler, Juftigrath Saffen und Burgermeifter Dr. Rollen. Diefe Babt beurkundet von Reuem, wie fcwach ber Regierunge-Ginfluß in zweiter Rammer fein muß, ba es nicht gelungen ift, eine größere Ungahl ber eigentlichen Regie-Wenn man einen ber runge=Bertreter in die Kommission zu bringen. herren in Folge feiner Stellung als Minifterial-Referenten fur einen fols chen Bertreter der Regierung betrachten barf, fo mochten bie übrigen Mit= glieder ber Kommiffion als gemäßigt liberale zu bezeichnen fein, deren Intelligeng, rechtlicher Charafter und rubige unparteiische Saltung bafur burgt, baß fie bie mahren Intereffen bes Landes verfteben und mit Ueberlegung, Ausdauer und Kraft in der Kommission zu vertheidigen missen werden. 218 Erfagmanner fur ben eventuellen Musfall bes einen ober andern Rom= miffions-Mitgliedes find ferner in zweiter Rammer gewählt: 1) Dr. Chris ftiani, 2) Syndifus Lang und 3) Rammer: Consulent Dr. Rlenze. — Man erwartet, baf bis jur Beendigung der Kommiffione=Arbeiten eine Berta= gung der Stande-Berfammlung eintreten werbe. (5, R.)

Rugland.

Warschau, 3. April. Se. Majestät der Kaiser hat unterm 12ten v. M. verfügt, daß die aus dem Königreich Polen gebürtigen Militairs niederen Ranges, sowohl die, welche jest in der Land: und Seemacht dienen, als auch die, welche in Zukunft noch darin dienen werden, nach 15jährigem tadellosen Dienst auf unbestimmte Zeit beurlaubt und später, nach der im Allgemeinen für die niederen Militairs der Russischen Armee und Flotte sestgeseten Ordnung, ganz vom Dienst befreit werden sollen, unter Beobachtung der besonderen am 10. Januar d. J. von Sr. Maj. bestätigten Vorschiften. — Auf Vorstellung des Fürsten Statthalters hat der Kaiser für dieses Jahr die Veranstaltung einer Kunste und Geswerbe Ausstellung in Warschau genehmigt. Die Künster, Fabrikansten und Handwerker des Königreichs Polen werden daher aufgesordert, die Gegenstände, welche sie ausstellen wollen, zwischen dem 1. und 10. Maieinzusenden. — Auf den lehten Warschauer Märkten zahlte man für den Korzez Roggen 18% z., Weizen 21 13/15 Fl., Gerste 14 1/15 Fl. und Hafer 10 7/15 Fl.

Großbritannien.

London, 31. März. Lord Brougham ist heute früh nach Paris abgereist, um dort während der Osterserien, die dem Parlamente nun bevorstehen, den Unmuth darüber zu verschmerzen, daß der von seinem Einsstuß unterstütte Untrag des Sir George Strickland auf sosortige völlige Freigebung der Neger mit Aushebung der sogenannten Lehrlingszeit nicht durchgegangen ist. Vor seiner Abreise hat er an die zur Bearbeitung der Sklaven-Frage zusammengetretenen Bereine ein Schreiben erlassen, worin er den Beschluß des Parlaments, die beantragte Aenderung mit der bekannten Sklaven-Emancipations-Akte nicht vorzunehmen, für eine förmliche Kalamität erklärt. Er sagt sich in diesem Schreiben, eben so wie in der Rede, die er kützlich in der Ereter-Halle über dieselbe Frage gehaltert, von seinen früheren Freunden, den Ministern, sörmlich los und giebt dabei manche Ausklärungen über das gespannte Verhältniß, in welchem er schon zur Zeit, als er noch Mitglied des Kabinets war, mit seinen damaligen Kollegen gestanden.

Das Torp-Blatt Age glaubt versichern zu können, die Königin habe aufs entschiedenste erklärt, daß sie die bei ihrer Krönung vorzunehmende Pairs-Kreirung zu keiner Parteifache machen, sondern ebensowohl To-

ries als Whigs zu Pairs ernennen wolle.

Frantreich.

Paris, 2. Upril. Die Regierung publizirt heute nachstehenbe telegraphtsche Depesche aus Toulon vom 1. Upril: "Algier, 29. März. Der Marschall Balse an den Kriegs-Minister. Koleah ist am 26sten d. M. beseht worden. Die Einwohner zogen mir entgegen. Ich habe die Oberhäupter der Stadt in ihren Aemtern bestätigt. Ein Loger von 4 Bataillonen, 4 Kanonen und 50 Pferden . . . (Durch die einbrezchende Dunkelheit unterbrochen.)

Der Berein der dramatischen Schriftsteller hat gestern eine Generalversammlung gehalten, um zur Wahl der Kommissions-Mitglieber bu schreiten, die nach den Statuten jenes Bereins austreten mußten. Bei der ersten Abstimmung wurden die herren Casimir Delavigne, Victor Hugo, Meyerbeer und Delaville gewählt.

Man hat heute die erften Nummern eines neuen Journals ausgeger ben, welches den Titel "Unti-Protestant" führt und vorzugsweise die Vertheibigung der katholischen Interessen im Auge zu haben scheint.

An der heutigen Borfe sprach man viel von dem Entschlusse der Misnister, selbst die Initiative in Bezug auf die Renten - Reduction zu ergreisen. Tros dieser Gerüchte erhielt sich die Sprocentige Rente auf 108, und es hieß sogar, daß das Ministerium mit einem Plane umgehe, wonach die Rente leicht noch mehr steigen konnte. Nach spanischer aktiver Schuld war lebhaftes Begehren, und dieselbe stieg auf 23 %. Die Spekulanten glaubten, daß die von Seiten der spanischen Regierung mit herrn Aguado angeknüpften Unterhandlungen zu dem erwünschten Ziele führen wurden.

#### Spanjen.

Rarliftische Portraits.

IV. \*\* Moreno und Cabrera.
(Bergl. Rr. 64, 74 u. 77 b. 3.)

Moreno und Cabrera, die zwei ersten Feldheren Carl's V., hatten sich nie gekannt und sehr gering war die Idee, die Einer vom Andern batte, als der Uebergang über den Stro sie in offizielle Berührung brachte. Der rohe Gohn der Natur, Ramon Cabrera, stand in Terta zuerst vor dem helben von Oriamendi. Moreno's graue Haare, seine bleichen Züge, sein erriter Richt fichen dem ungehändigten Gerturcht ein und fein ernfter Blid flößten bem ungebandigten Guerillero Chrfurcht ein, und wie ein Rind horchte er ben Lehren des 60jahrigen, gepruften Mannes, und mas Diemand geglaubt, er befolgte fie bescheiben und ohne Mueren. Bergebens maren alle Ginflufterungen ber Gegner Moreno's, Die Kraft ber Bahrheit mirtte fo fart auf Cabrera's hellen Geift, dag er Die Intriguen genauer burchichaute, ale bie feinen, am hofe ju Madrid gebildeten hoflinge; nie gab es einen Moment Uneinigfeit zwischen beiben Generalen. Moreno's vaterliche Lehren ließen einen tiefen Eindruck gurud in bem grofen Bergen bes Balencianers. Dit jener Gluth, Die ihn fur feinen Ronig pen Perzen des Balencianers. Mit jener Gluth, die ihn für feinen König und seine geheitigte Sache entzündete, faste er sie auf, ein Wink des Greises genügte, der jugendliche Feldberr gehorchte. Wenn es in unserer Zeit noch erlaubt wäre, den Dichtervater Homer zu citiren, wahrlich, Moreno's Cabane erschiene mir Nestors Zelt, in dem Achill Lehren nimmt. Zur großen Combination, die das Königl. Armee-Corps und Cabrera's Truppen in Munieza trennte und vor Madrid vereinte, genügten 10 Minuten. Ein Zug mag als Beweis' dienen wie Cabrera's ungebeugter Sinn, der von Niemandem Widerspruch litt, der ihm höher scheinenden Kernunft untervon Riemandem Widerfpruch litt, ber ihm hoher icheinenden Bernunfe unterthan war. Mue Orgeln des Ronigreichs Balencia, Murcia's und Rieber-Arragons waren von bem fuhnen Parteiganger, ber nur feinem Konige Die Mischung Eigenthumsrecht jugeftebt, ju Rugeln verwendet worden. bon Binn und Blei machte die Rugeln leichter, und Cabrera, ber freilich nie Phyfif ftubirt, glaubte baber weniger Pulver geben gu muffen. Einige Stun= ben vor ber Schlacht von Chieva eröffnete er diese seine Logif dem alten Chef bes Generalftabes. Moreno, mit vielen Dingen occupirt, antwortete ihm ganz kurg: Ihr Schluß ift falfch, Don Ramon, statt weniger, geben fie mehr Pulver, ben Grund ein andermal. Dogleich Cabrera's Combinationen gang entgegengefett, fchien ihm bie Regel meife; benn Moreno hatte fie ihm gefagt, er ift alt und muß es beffer verfteben. Der Befehl wurde zurudgenommen, es ward mehr Pulver zu ben Orgelfugeln gegeben und erft 3 Tage nach ber Schlacht in Rubielos be Mora, als aus Cabrera's hauptbepot zu Cantavieja 32 frifche Ladungen gleicher Rugeln anfamen, erflarte ihm Moreno mit vielem Ernfte bie Theorie bes Gewichts.

#### Belgien.

Bruffel, 2. Upril. Ein hiefiges Blatt enthält folgenden Brief aus Dinant: "Die Bußpredigten unserer sogenannten Missionaire sind nicht ohne traurige Folgen geblieben; hier bricht ein Nachbar allen Umgang mit einem "Berdammten" ab, der früher für einen ganz ehrlichen Mann galt; anderswo sehen wir eine Gattin die Facket der Zwietracht in ihrem Hause entzünden, weil ihr Mann den Borschriften der Missionaire nicht Folge leisten will; an einem dritten Orte verweigert der Dienstidte seinem herrn den Gehorsam, weil man ihm denselben als Keher geschildert hat. Selt dem vergangenen Sonntage hallen die Tempel unserer Stadt von wahnssinnigen Deklamationen wieder." Bei dem aufgeklärten Theile der Bevölzferung herrscht natürlich die größte Unzusriedenheit mit diesen Borgängen. Man ist jeht mit den Borbereitungen zu einer Kreuzesausrichtung beschäftigt, und dürften bald noch mehr erleben."

#### Dänemart.

Ropenhagen, 30. März. Ueber die Ablösung der im Königreich Dänemark zum großen Nachtheil des Ackerbaues noch stattsindenden Frohnedienste ist jest, nachdem die Sache auf den dänischen Ständeversammtungen mit lebendigem Interesse zur Sprache gekommen war, ein Königl. Plakat erlassen, welches wesentlich zur Erreichung des wünschenswerthen Zieles beiträgt. — Nicht minder wichtig ist eine andere hiermit in Berzbindung stehende, gleichfalls mit den dänischen Ständen berathene Berordnung über das Rechtsverhältniß zwischen den Gutsbesißern und den Kestesdauern, welche einerseits zum Zweschaft, die letzern, wenn sie ihre Kestespsichten zu erfüllen im Stande und Willens sind, in ihrem KestesBesitz uschäusen, auf der andern Seite aber auch beabsichtigt, den Gutsbesißer in den Stand zu setzen, gegen untaugliche und unordentliche Kestedauern mit Sicherheit zu versahren, und ihnen die Beitreidung der für Ablösung der Natural-Prästationen ausbedungenen Wiederlage auf eine angemessene Art zu erleichtern.

#### Demanifches Reich.

Konft ant in opel, 14. März, (Privatmitth.) Der Französische Botschafter Baron Roussen hat einen Bericht von dem französischen Constul Cochelet aus Cairo über seine disherigen Unterhandlungen mit dem Vice-König Mehmet Ali von Egypten erhalten, nach welchem letterer neuerdings seine Ergebenheit für die Pforte an den Tag zu legen suchte und die schönsten Bersprechungen machte. Allein seine disherigen Handlungen sind in greltem Widerspruch und haben die Ansichten der Pforte nicht einen Augendlich getäuscht. Es ist deshald sicher, daß sie dei dem französischen und englischen Botschafter auf eine Entwassung und Reduktion der ägyptischen Armee dringt, wogegen sie sich verbindlich macht, die Armee am Taurus auf 10.000 Mann zu reduziren. Der französische Consul soll beshald dem Vice-König dieses Begehren der Pforte, womit heide Mächte einverstanden sind, als eine Conditio sine qua non kategorisch gestellt haben. Man erwartet mit Ungeduld die Antwort Mehmet Ali's. — Der erste Schwiegerschn Sr. H., Rifaat Hali! Pascha, ist der Würde eines Seriaskers von Rumelien oder Generalissimus der regulären Truppen enthoden und der zweite Schwiegerschn des Sultans und disherige Seriasker von Anatolien, Mehmed Said Pascha, zu jenem wichtigen Poziasker von Anatolien, Mehmed Said Pascha, zu jenem wichtigen

sten ernannt. — Der bekannte Rizaat Ben' wird nach Salil Palchas Sturz als die Seele der Civil-Udministration angesehen. Er hat den Vorschlag gemacht, die kaiserl. Beamten in den Provinzen aus dem Größherrstichen Schatz zu bezahlen und dagegen die Revenüen der Statthalter, welche sie mit denselben theilten, dem Schatz zusließen zu lassen. In Aidin soll der Anfang mit dieser Reuerung, womit den Bedrückungen der Beamten-Klasse Einhalt gethan werden soll, gemacht werden.

#### Alfrifa.

Ulgier, 24. Mars Im 20. hat ber General-Gouverneur die Pofi-tionen am Eingange ber Mitibjah untersucht. Es waren Befehle gegeben, baß man vorgestern Befit von Colean nehmen follte; allein in bem Mugenblid, wo die Truppen aufbrechen wollten, erhielten fie Gegenbifehl. Doch ift das Unternehmen nur vertagt. Unfer Gouverneur hat ichon fei nen Entschluß über die Position bieses neuen Lagers gefaßt. Dieselbe ift unweit von Coleah gewählt, und die Erhöhung besselben über das Niveau bes Meeres beträgt 300 Metres. Man hat einen fo hoben Punet gemablt, um bie Truppen gegen bie Rrantheiten ber Chene ficher gu ftellen, boch wollen einige Personen behaupten, biese Sobe reiche noch nicht bin. Man hat aber feinen boberen Punft finden tonnen; Die Unlegung zweier anderen Lager foll noch bestimmt werben. - Die Auswanderungen ber Einzelnen nach bem Innern bes Landes, mas unter Ubbel : Raber fieht, vermehren fich, besonders feit fein Abgesandter hier mar. Abbel-Rader thut Alles, um bie Ruftenbevolferung ine Innete gu loden, und regt baher immer neue Glaubenszweifel bei berfelben auf, die es ihr bann nicht gestatten murben, unter ber herrschaft ber ungläubigen Franken gu leben. Unsere Korrespondens mit Abbel-Raber geschieht burch die Bermittelung ber Uraber in unferem Golbe. Diefe empfangt er febr ubel, giebt fie ber Berachtung ihrer Landsleute preis, und hindert fie, mit ihren Glaubensgenoffen jusammenzukommen. Auf unsere Beschwerbe barüber sagte er: "Ich sende Euch von meinen Soldaten, weshalb Ihr nicht mir von den Eurigen?" So ist unsere Stellung zu Abbel-Kader. Alles lagt vermuthen, baf wenn er noch nicht mit uns gebrochen hat, er es boch balb thun wird. - Die Berichte aus Konftantine ichilbern biefe Proving ale vollkommen ruhig. Der Winter bafeibst hat noch nicht aufgehort; die kalteste Temperatur, die man gehabt hat, war ein Grad unter Rull nach bem hunderttheiligen Thermometer. — Alle unfere Rameraden ichilbern bie Sanfemuth ber Ginwohner. Es find nicht mehr bie graufamen Araber von 1836; fie find befiegt und ichiden fich in ihr Loos. Gie haben ein Sprichwort: "Niemals mirb ber Feind, bas Rameel, ber Sforpion in unfere Stadt bringen." Das Rameel und ber Feind find 1837 eingebrungen. Es bleibt baber nur ber Storpion, ber niemals babin tommen foll, ohne ben Tob ju finden. - Dan fpricht von zwei Erpeditionen, Die gleichzeitig, Die eine von Mgier, Die andere von Konftantine aus ftatthaben, und einander im Innern treffen follen. Diefelben hatten den 3med, einen moralifchen Einbruck auf die Einwohner ju machen, und bas Innere bes Landes naber kennen ju lernen. — Ben Aiffa ift noch immer bier. Er ift ein Greis von 60 Jahren, ftolz, geiftvoll und entschloffen. Gein Sohn ift 21 Jahr alt und ein tapferer Jungling. Er befehligte bei uns ferm Rudguge 1836 eine Reiter-Ubtheilung.

#### Miszellen.

Brestau, 9. April. Um 7ten, Morgens 9 Uhr, begrub bie hiefige Universität ihren großen Lehrer ber Geschichte, ben Königl. Konsistorial-Rath Prof. Dr. Bachter, und heute, um bieselbe Stunde, zogen sammt-liche Bürgergarben ber Stadt mit schwarzumflorten Fahnen, unter dem Geläute aller Gloden, hinaus an den Ort der Rube, die Hülle ihres verewigten, hochverehrten Oberbürgermeisters Menzel in ihrer Mitte.

(Jules Janin über Scribe.) Scribe ist reich, ein großer herr nach seiner Art und hat seine Höflinge und seine Schmeichler, seine Anshänger und Secretaire. Er unternimmt bramatische Arbeiten nach einem ungeheuern Maßstabe und fortwährend sind bei ihm ein Dugend Ideen für die Bühne in Borbereitung und Bearbeitung. Er hat Werkstätten und Fabriken, wie die großen Fabrikanten in Birmingham, wo die Arbeiter das Geschäft der Erfindung nach der Stunde betreiben, sie sortien, krämpeln, drehen und spinnen. Worte sind der Artikel, in dem er arbeitet, wie andere in Baumwolle oder Metall. Und wirklich er ist ein ausgezeichneter Fabrikant. Ich sehe nicht ein, warum er nicht einen Sie im Handelsgerichte haben soll; früher oder später wird er das Schicksal Sir Robert Peel's theilen und ausgesordert werden, ein Ministerium zusammenzusehen.

(Semitasso in Aegopten und Griechentand.) Die in Triest erscheinende "Abria" enthält unter dieser Ueberschrift in einem Briese, den der Fürst der Unterwelt, Rhadamantus, an seinen Kollegen Minos richtet, sehr animose und allen literarischen Anstand fast überschreitende Bemerkungen gegen den schriftsellernden Weltzänger. Der Verkasser dieser Phistippika ist unstreitig ein in Alexandrien, das mit Triest in vielsacher Berührung steht, angesiedelter Deutscher; er hätte jedoch billigerweise, um seinen Landsmann in der gemeinschaftlichen Heimath anzugreisen, erst dessen Rückehr nach Deutschland abwarten sollen. Bon Sprien aus, wo Semilasso jeht wahrscheinlich im Lager Ibrahim Paschasse weilt, kann er sich gegen seinen österreichischen Keind nicht vertheidigen, und als Ubwesender darf er in der That gewisse Vorrechte der "Berstorbenen", zu denen er sich selbst immer zählt, für sich in Unspruch nehmen.

(Der moberne Don Juan.) Ein amerikanisches Blatt ergahlt von einem folchen, ber eben so berühmt zu werden verfpreche, wie fein Bor-

ganger, wenn ihn nicht etwa bas Schickfal ins Zuchthaus führe. Er war, weil er breizehn Frauen geheirathet, ins Gefängniß geworfen worden; es gelang ihm indeß, zu entkommen; nach einigen Tagen erkannte ihn Jemand, und lud ihn, um ihn wieder den Gerichten zu überliefern, zu sich ins Haus, woeauf er sich unter einem schicklichen Borwand entfernte, um einen Constabler zu holen. Wie groß war aber sein Schreck, als er bei seiner Rückfehr weder den Gefangenen noch seine Frau fand.

(Polnische Begeisterung für das Ballet.) Marie Taglioni befindet sich jest in Warschau und ist bereits dreimal auf dem dortigen großen Theater unter kurmischem Beifall ausgetreten; mährend jeder Borskellung wurde sie viermal herausgerusen. Die polnischen Kritiker sind ganz außer sich; einer derselben ergiest seinen Enthusiasmus in folgendem Panegyrikus auf den Tanz: "Es giedt Stimmungen des Herzens, in des nen die Tragödie nicht erhebt, das Lustspiel nicht unterhält, nicht zum Lachen bringt, das Drama nicht rührt, und wobei das Gemüth doch einer Erheiterung bedarf; nur im Ballet kann es dann Zerstreuung sinden. Der Tanz überwiegt also unter den Mitteln zur Erquickung des Herzens, seine Herrschaft ist dauernd, die Empfänglichkeit dafür immer gleich regezihm gedührt der Applaus, denn Applaus soll nur ein Zeichen der Freude sein; das dramatische Talent mag man preisen, aber bezaubern und entzücken kann nur der Tanz allein."

#### Sohere Bürgerschule ju Breslau.

Die auf ben 9ten und 10. April b. J. festgesette Prüfung ber Schüter ber hiesigen höhern Burgerschule und die am 11. April stattfindende Ausstellung im großen Prüfungssaale ber gebachten Anstalt veranlaßt und, auf die Geschichte ber Entstehung dieser Lehranstalt einen Blick zu werfen.

Die von bem verewigten Probst Rahn im 3. 1816 angeregte Ibee, Breslau eine Burgerschule nach dem Mufter ber Leipziger gum Unden= ten an den Frieden von 1815 gu grunden, fand fowohl bei ben ftabtifchen Behörben als auch unter ber Burgerschaft lebhafte Theilnahme. Der Grundfein ju bem aufzuführenden Schulgebaude ward indeß erft im 3. 1821 auf bem 3mingerplate gelegt. Aber auch felbft nach Bollenbung bes neuen Gebaubes tonnte daffelbe nicht fogleich feiner jegigen Bestimmung uberwiesen werben, ba bas im Reubau begriffene Clifabeth : Symnafium fur feine gahlreichen Schulerelaffen in diefem Gebaube ein einftweiliges Unter= kommen fuchte und fand. Erft nachbem bas Elifabeth: Gymnasium in bas neue Gymnaffalgebaube gurudverlegt und bas Burgerschulgebaube bemnach leer geworben war, konnte bie neue Burgerschule ins Leben treten. Dem gum Rektor ber neuen Lehranftalt berufenen herrn Dr. Rlette murbe im 3. 1836 ber Entwurf eines neuen Drganisations= und Lehrplans über= tragen, bemjufolge die neue Unftalt 8 über einander geordnete Rlaffen, namlich 2 Elementar : Borbereitungs: und 6 Realflaffen baben follte, und nach beffen Bestätigung burch bie Staatsbehörden marb fofort gur Bahl ber übrigen Lehrer gefchritten. Bum Prorestor ber Unstalt murbe ber feit einer Reihe von Jahren an ber hohern Burgerfcule gu Frankfurt a. D. thatige Dberlehrer herr Kleinert berufen, und außerbem noch eine Mu-gahl befähigtet Lehrer fur den Unterricht in ben Wiffenschaften, in ber Religion, im Frangofischen, im Beichnen, Gefang u. f. w. gewonnen. Bur erften Unschaffung eines physikalischen Upparates murben sowohl von Geiten eines Soben Minifteriums als von ben ftabtifchen Beborben und von einzelnen Gonnern der Unftalt ansehnliche Geldunterftugungen bewilligt. Go wurde bann die neue Burgerfdule am 15. Detober 1836 feierlich, und gwar bereits mit ben 4 untern Rlaffen und 216 Realfchulern eroff: Die große Bunahme ber Schulerzahl machte febr balb bie Unftellung noch mehrerer orbentlicher Lehrer nothwendig, wie denn auch fcon gu Oftern bes 3. 1837 eine bohere Rlaffe (Gekunda) neu gebildet und eröffnet, und ein halbes Sahr fpater zwei elementare Borbereitungeklaffen (Dber : und Es gahlte nun die Unftalt in Unter-Septima) errichtet werben fonnten. acht Rlaffen 325 Real- und 25 Elementarfchuler. Mugerbem ift es burch ein von bem verftorbenen Stadtrath Pollad ber hoberen Burgerfdule jugemenbetes Bermachtnif von 10,000 Thalern möglich geworden, fur bie gu Oftern b. 3. ju errichtende oberfte Rlaffe (Prima) noch eine neue Dber-Lebrerftelle ju begrunden, wofur der bisherige Conrettor an der hoheren Burgerschule ju Ruftrin, herr Trappe, berufen worden ift.

Die fo eben ausgegebene Ginladungsichrift enthalt eine fehr lefenswerthe Ubhandlung bes herrn Reftor Dr. Rlette uber Befen, Bedeutung und 3med einer hoheren Burgerschule. Daß eine folche Unftalt in unferen Iagen, mo Gewerbe, Sandel, Landwirthschaft, überhaupt alle Zweige ber Induftrie einen höheren Aufschwung zu nehmen anfangen und folglich auch eine höhere und vielseitigere Borbildung erfordern, nicht blos an der Zeit, sondern auch wirkliches Bedurfniß ift, kann nicht mehr zweiselhaft sein. Der Bert Berf. faßt die höhere Burger: oder Realschule als diejenige allgemeine wiffenschaftliche Bildungsanftalt auf, welche nach vollendeter Gle= mentarbilbung alle diejenigen aufnimmt, bie nicht ben gelehrten Studien ber Universitat fich widmen wollen, und ftellt fie ale eine Borbereitungs= Unftalt fur ben Sandwerker, Fabrifanten, Raufmann, Runftler, Landwirth, Solbaten, Chirurgen, Upotheter, Elementarlehrer, Post-, Forst-, Berg-, Sutten-, Bau- und Bureau-Beamten bar. Dem Gymnafio gehören bem-nach alle biejenigen an, welche berufen find, bas Leben nach Ibeen ju gestalten, welche ihre prattifche Thatigeeit einft auf ein geiftiges, ibeales Dbiett, auf Die Forberung und Erhaltung bes geistigen Bohles ber Mensch beit, auf Staat, Recht, Religion, Biffenschaft an fich und als Bilbungsmittel ber Jugend zu richten haben; ber Realfcule bagegen alle biejes nigen, welche es entweber mit ber Geminnung, Geftaltung, Berarbeitung und Berbreitung ber Ratur = und Runftprodufte gu thun ober bergleichen Berufe zu beaufsichtigen, zu verwalten haben, mit einem Borte, ihre Thatigkeit auf ein reales, sichtbares ober Naturobjekt richten sollen. Welche Unterrichtsgegenstände nun in den Rreis einer Realschule geboren, hat der Berr Berfaffer ausführlich nachzuweisen versucht, boch glauben wir mit ihm, daß es wohl so balb noch nicht gelingen durfte, Die verschiebenen Unfichten, Die zur Beit noch über Umfang, Plan, Tenbeng und innere Ginrichtung einer folden Unftalt obwalten, irgendwie gu

einiger Ginigung ju bringen. Belche Rlaffe von Schulern zwedmußiger bas Gymnafium, und welche bie hohere Burgerschule zu bilben habe, ob diese auf jenes vorbereiten, oder ob die Schuler aus den unteren oder mitt-leren Gymnafialklaffen in die Realklaffen der hoheren Burgerfcule ubertreten, ob beiderlei Unftalten ichon von den unterften Stufen an fich trennen, oder ob biefe Erennung erft in den mittlern Rlaffen erfolgen foll, ob endlich es zwedmäßiger fei, bie Gelehrten- und die Burgerbildung in einer und berfelben Unftalt gu vereinen, ober in durchaus gesonderten Unftalten alle biefe Fragen find noch nicht fo genugend beantwortet, baß eine feste Bestimmung darüber gefaßt werben konnte; auch hangt ihre Beantwortung untrennbar mit ben tofalen Berhaltniffen, mit ben Buns ichen und Bedurfniffen der Stadt, Gegend, Proving jusammen, in welcher eine hohere Burgerschule errichtet wird. Wie überalt fich bie Theorie in der praktischen Auffassung modifizirt, so wird auch die Ausdehnung, ber Umfang, ja ber Lehrfreis einer Schule, welche aus Communalmitteln hervorgeht, zunächst von ben vorhandenen Lehrkräften und Lehrmitteln abhan= gen, und auch in ihrem Lehrplane wird die Unstalt jeberzeit spezielle Beburfniffe und Orteverhaltniffe zu beruckfichtigen fich genothigt feben. Gben deshalb hat auch die hochfte Unterrichtsbehorde mit weifer Befonnenheit ben boberen Burgerschulen erft in ber vorläufigen Inftruction fur Die Entlaffunge-Prufungen ein nicht leichtes Biel geftedt und bamit jugleich bie wahre Tendenz bezeichnet, welche das hohere Burgerschulwefen überhaupt verfolgen foll, hat aber biefen Unftalten, welche fich in allen Provingen Preugens theils aus Stadtichulen, theile aus ben Gymnafien heraus, theils felbstftandig entwickelt haben, noch feinen festen Lehrplan vorzeichnen wollen, weil es anerkanntes Pringip ber bochften Bermaltungsbehorben ift, in weiser Zuruckhaltung und Mäßigung weber ungezügelten und noch nicht hinreichend begründeten Wänschen ohne gründliche Prüfung entgegen zu kommen, noch auch die Entwickelung neuer, die Bildung und Erhebung des Burgerftandes bezweckender Ideen gu hemmen; baber hat fie die hohere Burgerichule ruhig gemahren laffen, ben Entwidelungsgang berfelben beobs achtet und von der Beit, der unbefangenften Richterin, abmarten wollen, ob biefe Unftalten im Stande find, bem Burgerftande bie von bemfelben immer lauter verlangte hohere Bildung ju gemahren, ohne jugleich durch übermäßige Forberung ber blos materiellen Intereffen bes burgerlichen Lebens die gehoffte Beredlung beffelben grade ju hindern. Durch die Erfahrung alfo, durch wirkliche Leiftungen follen die hoheren Burgerschulen ihre Zwedmäßigkeit darthun.

Um Schluß enthält die Einladungsschrift noch den vollständigen Lehrplan der höheren Bürgerschule, ferner Nachrichten über das Lehrerkollegium. Lehteres besteht gegenwärtig aus 5 ordentlichen Lehrern für die Real-, und 2 Elementarlehrern für die Vorbereitungsklassen; außer ihnen unterrichteten noch 4 wissenschaftliche Collaboratoren, 1 kathol. Religionslehrer, 4 Lectozen der neueren Sprachen, 2 Zeichnenlehrer, 2 Schreiblehrer, und 1 Gefanglehrer, im Ganzen also 21 Lehrer an der Anstalt. Bom 15. August 1836 bis zum 1. März 1838 sind in die höhere Bürgerschule überhaupt 409 Schüler aufgenommen worden, davon wieder ausgeschieden 69, mithin am 1. März d. I. ein Bestand von 340 Schülern. Bon den die zum 1. März d. I. ausgeschiedenen Schülern sind 37 ins bürgerliche Lezben übergetreten (1 in die Kunstasademie zu Berlin, 1 zum Bergdau, 1 zum Baufach, 3 zum Militair, 1 zum Lehrsach, 5 zu Dandwerken, 9 zur Dekonomie und 16 zum Kausmannsstande). Zuleht solgen noch Mittheilungen über die Lokalität, über die Bibliothek und den Lehr-Upparat der Anstalt.

In Bezug auf die am 2ten, 3ten und 4ten Upril abgehaltene Deufung ber Schuler bes Elifabetanifden Gomnafiums bemerten wir nachträglich, daß die bei dieser Gelegenheit ausgegebene Ginladungsschrift eine lat. Abhandlung des Herrn Prorektors Beich ert über
die griechischen Pronomina adrov und adrov enthalt, wovon die erftere Batfte bereits in einem fruberen Programm geliefert worden. Die Schul= nachrichten enthalten unter Unberm eine furge biographische Dotig über ben im vorigen Sahre verftorbenen Prorettor Banel. Er mar geboren gu Breslau am 19. Upril 1788, bezog im 3. 1808 bie Universitat Leipzig, mo er Theologie und Philosophie ftubirte, und marb bereits im 3. 1813 ale fiebenter Rollege am Gymnafium zu St. Elifabet angeftellt. Im 3. 1816 ging er im Auftrage ber hoheren Behorbe nach ber Schweis, um fich von ber Peftaloggifchen Unterrichts : und Erziehungs : Unftalt genauere Renntniß zu verschaffen und darüber Bericht zu erstatten. Dach feiner Rudfehr mard er Religionslehrer am hiefigen evangelifden Schullebrer= Seminarium, gab aber biefe Stelle nach 10 Sahren wieder auf, murbe bann 1827 britter Profeffor bee Glifabetanume, und im 3. 1832 Proreftor und zweiter Profeffor an berfelben Unftalt. Gein Tob erfolgte bekanntlich auf einer Ferienreise zu Golbberg am 20. Julius 1837. -Bahl ber Schuler bes Gymnafiums betrug gu Ende bes Schuljahres 237, von benen 19 jest gur Universitat entlaffen wurden.

#### Univerfitats: Sternwarte.

| 9. April<br>1888. | 3.                      | 6.                      | inn | ieres                     |           | åu    | Beres                      |           | feuch                     |       | Win                             | b.  | Gewölf.                                |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----|---------------------------|-----------|-------|----------------------------|-----------|---------------------------|-------|---------------------------------|-----|----------------------------------------|
| Mgs. 6 u.         | 27" 5<br>27" 6<br>27" 6 | 33<br>,00<br>,31<br>,44 | +++ | 7,<br>7,<br>8,<br>9,<br>8 | 0 4 0 0 2 | +++++ | 6,<br>8,<br>10,<br>12<br>8 | 5 1 0 4 7 | 0,<br>1,<br>2<br>3,<br>1, | 6 8 4 | 68M.<br>6M.<br>N.<br>D.<br>DSD. | 100 | überwölft<br>Wölfchen<br>kleine Wolfer |

Rebacteur E. v. Baerft.

Drud von Graf, Barth und Comp.

## Beilage zu No. 85 der Breslauer Zeitung.

Dienstag ben 10. April 1888.

Theater = Madricht. Dienstag: "Belifar." Trauerfp. in 5 U. v. Schenk. Belifar, Sr. Rott, als britte Gaftrolle.

#### Theatrum mundi.

Dienstage ben 10ten und Mittmoche ben 11ten Upril: "Mondesaufgang bei Floreng", und "die Schlacht bei Dresben." Bum Schluß: "Ballet." Unfang 7 Uhr.

Das Theatrum mundi bleibt bis Sonntags ben

15. Upril geschloffen.

Gewerbliches. Chemie. Dienftag, ben 10., Abende 7 Uhr. Sandftrage Dr. 6.

Todes = Ungeige. Das am 8ten b. am Schlage erfolgte Sinfchei= ben unfere innigft geliebten Brubere und Schma= gere, bes Ronigl. Lotterie = Einnehmers S. Sol= fcau bes Weltern, zeigen wir hierdurch mit tief betrübten Bergen gang ergebenft an; mer ben eblen Charafter bes Berftorbenen fannte, wird unfern gerechten Schmerz theilen, und uns ftille Theil= nahme widmen.

Breslau ben 9. April 1838. Jos. Holfchau jun.

Eva Holfchau. Beate Burghardt.

Tobes = Ungeige.

Das am 21, Marz b. J., an ganzlicher Ent-fraftung erfolgte Dahinscheiben meines geliebten Mannes, bes Reichsgräfl. v. Hochberg'schen Leib-Bundarztes G. G. Ulbricht in bem Alter von 58 Jahren 3 Monaten, zeige ich entfernten Ber-wandten und Freunden ftatt besonderer Melbung ergebenft an.

Fürftenftein, ben 6. Upril 1838. Wilhelmine, verw. Ulbricht, geb. Baurath.

Tobes=Ungeige. Den heute an einer Bruftrippenfell: Entzundung erfolgten Tob ber Dem. Maria Magbalena Suchfius, zeigen hierdurch Unterzeichnete, ftatt befonderer Melbung, ben hoben Gonnern und Freunden berfelben ergebenft an, mit ber Berficher rung bes tiefgefühlteften Dantes ber Beremigten für die, mahrend ihres in gehnjahriger Blindheit zugebrachten Lebens ihr gemahrten Erleichterungen. Gotteeberg, ben 5. Upril 1838.

Die Bermanbten.

Dankfagung. Fur bie uns unterzeichnete (burch ben Brand auf ber Mantlergaffe am 11. Februar b. 3. Ber= ungluckten) zugekommene gutige Unterftugung ber Berren Schneibermeifter und unferer Mitgenoffen, fprechen wir hiermit öffentlich unfern herglichen Dank aus.

Soffmann, Bielhauer, Couranb, Schneibergefellen.

Morgen, Mittwoch ben 11. Upril 1838: lette Borftellung mit bem Spotro = Drygen = Gas = Di = frostop, im Gafthofe zum blauen Sirfch. Un-fang 7 Uhr. Ende 8 % Uhr.

Warnung.

Carl Schuh.

Unter bem 20. Marg c. a. ftellte ich bem ehemali= gen Buchhalter Beinrich Soffmann, aus Munfter= berg geburtig, eine Privatvollmacht auf fein Ber-langen aus, weil berfelbe ben Sohn meines herrn Prinzipals in einer handlung in Breslau unterbringen follte. Da ber gedachte Hoffmann in unserm Hause wohnte und sich seit bem 30. März c. a. von hier ohne Wissen wohin entsernt hat, so bitte ich, daß sich Niemand mit dem zc. Hoffmann in eine Gefchafte Berbindung auf Grund ber ihm von mir erbetenen Bollmacht, bie ich bem= felben in Ubwefenheit meines Pringipale, im Ra-

Biegenhals, ben 6. April 1838. 21. Rice ett,

Literarische Anzeigen

Buchhandlung Josef May und Romp, in Breslau.

Im Berlage ber Buchhandlung Josef Mar und Romp. in Brestau ift erschienen und gu

Gedenktage des christlichen Kirchenjahres,

einer Reihe Predigten,

Rarl Abolf Suctow,

Prediger an der Hofkirche und Professor an der Universität Breslau. Gr. 8. 1838. Geheftet. Preis 22½ Sgr.

Confirmanden = Geschenke, zu haben in der Buchhandlung Josef Mar und neue Schriften erschienen und durch alle Buch-Romp. in Breslau.

Eltern und Erzieher, welche die Freude ha= ben, die ihrer Gorge anvertrauten jungen Chriften zum erstenmale dem Tifch des Herrn zuzuführen, werden auf folgende Schriften aufmerksam gemacht:

Erbauungsstunden für Jünglinge und Jungfrauen

nach ihrem feierlichen Gintritte in Die Mitte reiferer Chriften. Von

Dr. F. M. Schmalt, Sauptpaftor in Samburg. Sechste verbeff. Auflage. Mit 1 Kupf. Geh. Preis 1 Thir.

Eulebia, Blätter für die häusliche Andacht.

Dr. Friedrich Chrenberg. R. Dberkonfiftorialrath und Dberhofprediger

in Berlin. 2 Bande. Belinpap. geh. Preis 21/4 Thir. Leipzig, 1838, bei Friedrich Tleischer.

Bas fo wurdige Manner, wie Schmalt und Ehrenberg bem Publifum geben, bedarf gewiß eines Berlegers besonderer Empfehlung nicht. Es fei baber nur noch bie Bemerkung erlaubt, baß beibe Werke, und vorzuglich bas zweite, auch als geiftvolle Erbauungsbucher fur ein reiferes Alter fich vollkommen eignen, und burch ihre forgfältige außere Musstattung, ben Stoff gu einer eben fo fchonen als werthvollen Gabe fur jebes Miter barbieten fonnen.

In allen Buchhandlungen, in Brestau in ber Buchhandlung Josef Mar und Romp, ift zu haben :

Die zweite perbefferte Auflage Wom Wiedersehen. Wohin gelangen wir nach diesem Leben? Werden wir uns dort wiedersehen? Wie ist da unser Loos beschaffen? Grunde für die Unfterblichkeit ber menschlichen Seele und Betrach=

tungen über

Tod, - Unfterblichkeit und Bie-

men bes Raufmann Brn. Frang Gobel ertheilt gen treffliche Belehrungen, führt bie Be-habe, einläßt, weil man fur nichts garantirt, und weisgrunde eines beffern Dafeins, eines Fortlebens nach bem Tobe an, und fo fache angestellt zu werden Hoffnung haben. Berift dieses Buch Froben zur Belehrung, Erauernausgegeben von J. Fr. Kuhn. 8. Geb. 17 1/2 Sgr. Die gedachte Bollmacht ale ungultig erflart wird. eines Fortlebens nach bem Tobe an, und fo ben gur Tröftung beftens ju empfehlen, - und Sandlunge-Commis bei Srn. Gobel. vorrathig bei Mar und Romp. gu Breslau.

Bei bem Unterzeichneten find fo eben folgende handlungen, in Breslau durch die Buchhand= lung Josef Mar und Komp. zu beziehen:

Victor Hugo's sammtliche Werke.

12r Band: Innere Stimmen. Deutsch von D. L. B. Wolff. 9 Gr. 36 Kr.

\* Es find nun 15 Banbe erfchienen; biefe to= ften gufammen genommen 5 Rtl. 15 Gr., 8 Fl. 26 Rr. C. M. 9 Fl. rhein., einzelne Banbe mer= ben jeboch nur gu bem Preife von 12 gGr. 48 Rr. rhein. gegeben. Der 16te und lette Band er= Scheint nach Jubilate.

Dr. H. Kunzel's drei Bücher der deutschen sproja,

von Ulphilas bis auf die Gegenwart. Zweite und dritte Lieferung. Bogen 5 bis Ende bes erften Theils, und Bogen 5-9 bes zweiten Theils. 1 Rtl. 8 Gr. 2 Rl. C. M. 281. 24 Kr. rhein.

\* Die erfte Lieferung koftet 16 Gr. 1 Fl. C. D. 1 Fl. 12 Kr. rhein. Das Gange giebt 5-6

#### H. Smidt's See = Movellen.

Erzählungen Burkhardt's des Steuermanns. 3weiter Band. 1 Rtl. 6 Gr. 1 Fl. 52 Rr. C. M. 2 31. 15 Rr. rhein.

\* Der erfte Band erschien voriges Jahr zu bem= felben Preifes.

Verhandlungen des Bereins jur Beforderung bes Garten: und Felbbaues in Frankfurt am Main.

Gine Beitichrift fur praktifche Gartnerei, Landwirthschaft und die verwandten Fa= cher. 3weites heft mit 5 Zeichnungen. 20 Gr. 1 Fl. 15 Kr. C. M. 1 Fl. 30 Kr.

\* Das erfte Seft foftet 16 gGr. 1 Fl. C. M. 1 Sl. 12 Rr. rhein.

Frankfurt a. M., ben 10. Marg 1838. 3. D. Sauerlander.

So eben ift bei G. Baffe in Queblinburg er= Schienen und in ber Buchhandlung Josef Max und Romp. in Brestau gu haben:

Der preußische Gendarm

miffarien, Dorfichulgen, Gendarmen und Polizeis fergeanten und alle Diejenigen, welche im Polizeis

Die Preuß. Polizei ift, ihrer Tenbeng nach, leine öffentliche Auffichtsbeborbe, welche bie Beftima mung hat, die allgemeine burgerliche Debnung im gen, Berichten 2c., sondern lehrt auch alle zu seis indem fie die wesentlichen Lebensmächte ber neueschaate aufrecht zu erhalten und zu befördern, son nem Resort gehörige Polizeigesete und Berord ren Zeit als wirklich chriftliche darzustellen und wie Berbrechen, Bergehen, Unglücksfälle, Seuchen nungen, und ihre Anwendung kennen. — Um das unchriftliche Prinzip der wuthenden Partei betionen, fowie Formulare gu fchriftlichen Melbun= ausgegeben.)

2c. ju verhindern und ihnen vorzubauen. Dem die refp. Polizeibehorden gu veranlaffen, Diefes nug- merklich zu machen fucht. Je mehr bier Dinge untern Polizeibeamten, insbesondre bem Genbarm liche Sandbuch ihren Gubalternen gur Unschaffung zur Sprache fommen, welche bas Intereffe jebes und dem Polizeisergeanten, kann kein brauchbareres zu empfehlen, haben wir dafür den sehr wohl seis gebildeten Christen in Anspruch nehmen, desto mehr Handbuch über seinen Dienst und dessen Pflichten ten Preis von 17 / Sgr. gestellt, wosür es in in die Hände gegeben werden, als das vorstehende. allen Buchhandlungen zu haben ist. (Das Buch und andern Leser nühlich zu werden. Es enthalt nicht nur die speciellen Dienstinftrut- enthalt 24 enggebruckte Bogen und wird brofchirt

Literarische Ankundigungen

Buchhandlung Ferdinand Sirt in Breslau und Pleß.

Für Theologen und gebildete Freunde haben, in Breslau und Pleg bei Ferdinand chriftlicher Wiffenschaft und Gr: banung.

Subffriptions-Ginladung von Ferdinand Hirt in Breslau und Pleß:

Muf die

Dritte Auflage bes

andb u ch s ber

Kirchengeschichte. Bon

S. C. F. Guerife, Th. Dr. Ausgabe in 12 Heften.

Preis jedes heftes: 8 gGr. (10 Sgr.) Rach einem Zeitraume von noch nicht einem Sahre ift bie zweite Auflage von Guerife's banbbuch ber Rirchengeschichte vergriffen und eine britte, von welcher bereits bas 1te bis 4te Seft erichienen find, nothwendig geworben.

Guerife's Rirchengeschichte ift nicht allein fur ben gelehrten Theologen, fur Theologie Stu= birende, so wie fur solche, welche es wieder einmal fein wollen, sondern auch hauptfächlich fur jeden gebildeten Freund der Theologie bestimmt.

Mit 12 Seften, welche ichnell auf einander (jeden Monat wenigstens 1 Seft) folgen, ift bas Gange, über 80 Bogen gr. 8. ftare, beenbet. Der höchft billige Preis jedes Heftes in Umschlag ift 8 gGr. (10 Ggr.) Der Druck ift scharf und 8 gGr. (10 Ggr.) Der Druck ift icharf und beutlich und auf weißem Papier ausgeführt.

Die Bahlung fur jebes Beft ift immer erft nach Empfang beffelben zu berichtigen, jedoch macht fich feder Substribent auf die Ubnahme bes gangen Werkes verbindlich.

Halle, Januar 1838.

#### Für Zeitungsleser.

Bei mir erschien so eben und ift burch alle Buchhandlungen ju beziehen, in Brestau und Pleg burch bie untengenannte:

Rarte bes

Romgreichs Spanien, mit besonderer Berudfichtigung des jegigen Kriegsschauplages. Entworfen und gravirt

> D. Apelt. Folio. Coloriet 8 Gr.

Die Gebirge find gur größeren Deutlichfeit ber Ramen braun gebrudt, was bothft zwedmäßig ift, ba gerabe bie burch bie jegigen Rriegsereigniffe am merkmurbigften geworbenen Drte gwifden ben Gebirgegugen bes nordlichen Spaniens liegen. Ueberhaupt taft bie Richtigfeit und Genauigfeit ber Beichnung nichts zu munichen übrig, baber biefe, zugleich febr billige Rarte bei allen Denen, welche Intereffe an biefem jest fo ungludlichen und boch fo iconen gande nehmen, gewiß Beifall finden

Die Ubnehmer ber fo eben mit bem 4ten Sefte

fertig geworbenen

Geschichte ber spanischen Revolution bon 1833 bis 1836, von Dr. C. Groffe,

Subfeript. Preis 1 Thir., erhalten diefelbe gratis. H. Laurentius.

Borrathig bei &. Birt in Breslau und Pleg.

Go eben ift bei Bith. Engelmann in Leip:

Birt, Breslau, Dafdmartt Dr. 47:

G. G. Gervinus, Prof., Geschichte

poetischen National = Literatur der Deutschen,

vom Ende der Reformation bis zu Gottsched's Zeiten.

1838. 2 Rtlr. 18 Gr. Seit langer Zeit ift fein Wert von bem Publifum mit fo allgemeiner Unerfennung aufgenom= men, als biefe Literaturgeschichte bes jest fo berühmten Berf. - Das Erscheinen bes 3ten Bandes der Geschichte ber beutschen Dichtung unter bem oben angezeigten Titel wird nur baju beitra: gen, alle Freunde ber beutschen Literatur von bem großen Berthe Diefes vortrefflichen Buches noch mehr zu überzeugen.

Der 4te Bb., womit bas Werk vollendet wird, wird im Drude fogleich beginnen, nachdem in ei= nigen Monaten ber Berf. aus Stallen guruckge=

fehrt fein wird.

In unferm Berlage ift erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben,

> in Breslau und Ples bei Ferdinand Hirt,

(Breslau, Dafchmarkt Dr. 47.) Der

Kalvarienberg,

der Sieg des heiligen Kreuzes!

Bollständiges Gebet= und Betrachtungsbuch für die Gläubigen der Kirche Christi, aus gang ausgezeichneten Quellen

bearbeitet bon

F. Henricus Goffer. 560 G. 8.

Musgabe auf Drudpapier mit einem lithographir: gabe auf Drucepupier. ten Kupfer: ber Kalvarienberg. Geheftet. 1 Rtl. 6 gGr.

Musgabe auf fein Druckpapier mit 1 Titelkupfer: bas heilige Abendmahl nach L. da Vinci in phirten Titelblatt. geh. 1 Rtl. 10 got. Ausgabe auf Schreibpapier mit gleichem Kupfer 1 Rtl. 14 gGr. Stahlstich, fo wie mit einem feinen lithogra= Meyersche Hofbuchhandlung

in Lemge.

Bei uns ift erschienen und in allen Buchhand:

in Breslau und Pleg bei Ferd. Sirt (Brestau, Dafchmarkt Dr. 47) zu haben:

Pietismus und

die moderne Bildung. Sendschreiben an den Herrn Herausgeber

> des Christenboten. Wo n Dr. Guffav Binder,

Diakonus in Beibenheim.

Borftehende Schrift nimmt ihren Ausgang von einer auffallenben Unklage bes Beiftes ber neuen Beit, welche vor einiger Beit in bem bielgelefenen "Chriftenboten", bem Sauptorgan bes wurtember-Big erschienen und in allen Buchhandlungen gu nimmt bagegen ben angegriffenen Theil in Schut, Beltung portofrei erbeten.

Stuttgart, im Marg 1838.

Hallberger'sche Werlagshandlung.

Interessante literarische Reuigkeiten,

angelangt und zu haben bei Ferdinand Sirt, am Naschmarkt, No. 47.

Rörner's, Theodor, fammtl. Berfe. 4ter Band ber Tafchenausgabe. Bollftanbig. 2 Rtlr. 25 Ggr. Rach Oftern 3 Rtlr. 15 Ggr. Diefelben. 2te Hälfte ber Ausgabe in Ginem Bande. Complet 2 Rtlr. 25 Sgr. Rach Oftern 3 Rtlr. 15|Sgr.

Aus der Gesellschaft. Novelle von Iba Grafin Sahn = Sahn. 1 Rtir. 15 Sgr.

Elsner, J. G., guter Nath beim Un: und Berfauf von Landgutern. Geheftet. 1 Rtlr. 5 Ggr.

Cavalier, ber, auf Reifen im Jahre 1837. Geh. 1 Rtir. 25 Sgr.

Uschold, J., Vorhalle zur griechifchen Geschichte und Mythologie. 2 Theile. 2 Rilr. 15 Ggr.

Thierich, Fr., über den gegenwär: tigen Buftand bes öffentl. Unterrichte. 3 Bbe. 6 Milr. 15 Sgr.

Sille, Dr. B. Ch., die Bader und Heilquellen Schlefiens und der Grafschaft Glaß. Geb. 22 1/2 Sgr. Stolle, Ferd., National-Bersamm=

lung der deutschen Lyriter bes 18 u. 19. Jahr=

hunderts. 1. Bd. 16. 15 Sgr. Cuvier, G., histoire des progrès des sciences naturelles. 2 vol. 6 Rtlr.

Fables de Lasontaine, édition illustrée par J. J. Grandville. 2 vol. 8 Rtlr.

Handbuchlein für die untern Polizeibeamten.

Leffing's fämmtlichen Werken, 12 Banbe in gr. 8. auf Belinpapier, mit Por-trait in Stahlftich,

fann der 1ste Band bereits in Empfang ge= nommen werden!

Breslau, ben 9. Upril 1838.

Ferdinand Birt.

In allen Buchhandlungen ift zu haben: Beweis, daß Dr. M. Luther nie existivt hat,

vorgetragen vom Prof. v. b. hagen. Pr. 5 Sgr. Breslau bei Ferdinand Sirt, am Naschmarkt Nr. 47.

So eben ift erschienen und gu haben ber erfte Band ber neuen Musgabe von

Gotthold Ephraim Lessings sammtlichen Schriften.

Herausgegeben von Karl Lachmann. 3wolf Banbe in groß Oftav, auf Belinpapier, mit Lelfings Portrait in Stabiftich. Substriptions-Preis 12 Thaler.

Buchh. G. P. Aderholz in Breslau.

Original=Delgemälde=Berkauf. Durch den Unfauf einer großen Gallerie eines alten graffichen Saufes, bin ich im Stanbe gemes fen, hier eine bedeutenbe Sammlung von Drigis nal-Gemalben, fowohl alter Dieberlander als neuerer Meifter, hierher zu bringen und zu außerft billigen

Mein Logis ift Dhlauer Str. im Rautenfrang. £. Lepfe, Runfthanbler aus Deffau.

Apotheken=Rauf=Gesuch.

Eine Upothete in einem fleinen Orte wird mit einem Angelbe von 3,000 bis 3,500 Rtfr. ohne gifchen Pietismus, enthalten mar, rugt alles Ern: Unterhandler gu faufen verlangt. Berkaufe-Dfferftes beren Uebertreibungen und Ginfeitigkeiten und ten werben unter H. Z. in ber Expedition biefer Deffentliche Befanntmachung.

Der Schifferenecht Johann Frang Joseph Nifo: laus Sanfel aus Breslau ift burch zwei gleich: lautende Erfenntniffe, und bestätigt burch bie Muerhochfte Rabinete-Orbre vom 28. Dez. 1837, wegen wiederholten gemeinen Diebftahls, jur Erlangung bes Burgerrechte und Erwerbung eines Grundftucks fur unfahig erklart, mit Musftogung aus bem Solbatenftanbe, einer 14tagigen Gefangnifftrafe und bemnachftiger Detention im Correctionshaufe Bu Schweibnig bis zum Nachweise bes ehrlichen Erwerbes und ber Befferung bestraft worden, metches hierburch gur öffentlichen Renntniß gebracht wirb.

Breslau, ben 2. Upril 1838. Das Königliche Inquifitoriat.

#### Bekanntmachung.

Der Müllermeifter Ignag Dibrich in Dieders Rathen beabfichtigt feinen bisherigen Spitgang, welcher burch ein fogenanntes Borgelege in Bemegung gefett wirb, burch ein befonderes Bafferrab

in Betrieb gu fegen.

Bufolge ber gefestichen Bestimmungen bes Chifts vom 28. Oftober 1810, wird bies zur allgemeinen Renntnif gebracht und bemnachft nach f. 7. Je= ber, welcher gegen biefe Unlage ein gegrundetes Biberfprucherecht ju haben geglaubt, aufgeforbert, fich bieferhalb binnen 8 Bochen praflufivifcher Frift im hiefigen Koniglichen Landrathlichen Umte gu Protofoll gu erklaren, inbem nach Ablauf Die= fer Frift Riemand weiter gehort, fondern Die lan-bespolizeiliche Konzeffion bobern Orts nachgefucht werben wird.

Glat, ben 26. Marg 1838.

Königliches Landrathliches: Umt.

Deffentliches Aufgebot. Auf Antrag bes Befigers bes Bauerguts Dr. 12 Bu Dieber : Mois (Neumaretichen Rreifes) werben Diejenigen, welche an das auf diesem Gute sub Mr. 1, Rubrica III. laut Protokolls vom 20. Juni 1740 fur die Barbara Bankin aus Reiffe eingetragene Rapital von 80 Rthlr. nebft Binfen ale Eigenthumer, Geffionarien, Pfand= ober fonftige Briefeinhaber Rechte gu haben bermeinen, hiermit aufgeforbert, biefelben fpateftens in bem auf ben 11. Juni c. Morgens 9 Uhr in unferer Ranglei hierselbst anftebenben Termine nachzuweisen, wibri= genfalls fie mit ihren Unspruchen an bas Rapital und bas etwa vorhandene Inftrument praflubirt, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, bas Dos kument amortifirt, und die Poft im Sppothekenbuche gelöfcht werben foll.

Striegau, ben 17. Februar 1888. Das Gerichts: Umt ber Neuhofer Guter.

Der von ber Windmuble ju Gurkau, hiefigen Rreifes, jabrlich an bas unterzeichnete Umt gu ge= mahrenbe Natural-Bins, von 20 Schfl. Breslauer ober 27 Schft. 4 Mg. Preuß. Maag Roggenmehl und 5 Schft. Breslauer ober 6 Schft. 13 Mg. Preuß. Maaß Kleie, foll auf 3 Jahre, nam: lich von Johanni 1838 bie bahin 1841 an ben Meiftbietenben verpachtet werben, wozu Terminus auf ben

11. Upril b. 3., Bormittage von 9 bis 12 Uhr

in hiefigem Umte: Lotal anberaumt ift. Die Pacht:Bebingungen fonnen taglich biefetbft eingesehen werben.

Steinau, ben 24. Mart 1838. Königliches Rent = Umt.

Bekanntmachung. Auf ben Antrag ber Koniglichen Regierung in Breslau, foll im Bege ber Erefution bas vom Gartner Gottlieb Schalle in Margboef zeither beseffene Erbpachts : Grundstud, bestehend aus 2 Morgen 139 QRuthen Aderland, zur öffentlichen Licitation gestellt merben, mogu ein Termin auf ben 18ten Upril c. Bormittage um 11 im Rent : Umte = Lofale in Dhlau angefest worben ift.

Pachtluftige werben bemnach mit bem Bemer: fen hierburch eingeladen, daß dem Deift= und Beft= bietenden der Zuschlag nach erfolgter Genehmigung ber Koniglichen Sochpreislichen Regierung ertheilt Buftanbe, aus freier Sand gu verlaufen ober gu Big, bas Pfund 5 Ggr., empfiehlt:

Die Pacht=Bedingungen werben ben Pachtlufti= gen im Termine vorgelegt werben.

Ohlau ben 4. Upril 1838. Königliches Rent-Umt.

Befanntmachung. Das Dominium Pifcheowis beabsichtigt feine Mahlmuhle bahin umzuanbern: bag ber bisherige

| Spitgang kaffirt und die brei Mahlgange, welche bisher durch brei Bafferraber betrieben wurden. nur burch ein Wafferrad in Betrieb gefett werben follen. Die Baffertraft, welche ber Spiggang er= forberte, foll zum Betrieb zweier Glevatoren, eine Getreide-Reinigungs = und einer Ruhlmafchine ber wendet werben. Seboch foll bei biefer Umanbe rung weder an bem Wehre noch am Bafferlau etwas geandert merben.

Bufolge ber gefehlichen Bestimmungen bes Cbifts vom 28. Oftober 1810, wird dies gur allgemei= nen Kenntniß gebracht und bemnachft nach §. 7 Jeber, welcher gegen biefe Unlage ein gegrundetes Biberfprucherecht ju haben glaubt, aufgefordert, fich bieferhalb binnen Ucht Bochen praflufivifcher Frift im hiefigen Koniglichen Lanbrathlichen Umte ju Protokoll zu erklaren, indem nach Ablauf dies fer Frift Niemand weiter gehört, sondern die lans bespolizeitiche Concession hoheen Orts nachgesucht werden wird.

Glag, ben 28. Marg 1838. Königliches Landrathliches Umt.

Ueber den Nachlaß des am 21. Mai 1831 gu Neudorf verftorbenen Amtmanns Carl Brandt ift auf ben Untrag ber Erben ber erbichaftliche Liqui= dations-Prozeß eroffnet, und ber Liquidations-Termin auf ben 17. Mai a. c., Bormittage 9 Uhr in hiefiger Gerichte: Canglei angefest worben, wogu die Glaubiger unter ber im §. 85 Dit. 51 ber Prozefordnung vorgeschriebenen Barnung hierburch vorgelaben werben.

Gofchus, ben 10. Februar 1838. Stanbesherrlich Gericht ber Graft. v. Reichenbach Freien Stanbesherrichaft Bofchus.

Bekanntmadung.

Die nunmehr bevorftehende Theilung bes Rach= laffes bes am 1. Septbr. 1830 hierfelbft verftor: benen Chriftian Benjamin v. Uechtris und Stein tirch wird hiermit ben unbefannten Erb: Schaftsgläubigern öffentlich bekannt gemacht.

Esichochia bei Lauban in ber Preuf. Dberlaufig,

ben 7. Upril 1838.

Die Chriftian Benjamin von Uechtrigifchen Teftamentseretutoren: Christian Friedrich Daniel v. Uech: trig und Steinkirch und Regier. Refer. Ernft Mug. Frieb. von Uechtris und Steinfirch.

Uuftion.

Um 28. und 24. Upril b. 3. follen im Saufe bes Buchfenmachers Blafchte hiefelbft, Meubles, Sausgerath, Betten, Porzellan und Glasmaaren, Bafche, Kleibungeftude, Bagen, Schlitten, Pfersbegefchirre, fo wie eine Menge Bucher und andere Gegenstände, öffentlich an den Meiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung verfteigert merben, mas hiermit fur Raufluftige bekannt gemacht wird. Namslau, ben 2. April 1838.

Das Rönigl. Rreis-Juftigratht. Dffizium.

Aufforberung.

Für ein elternlofes, mohlgebildetes Dabchen im 6ten Jahre wird, um baffelbe, bis es ermachfen ift, einfach und religios gu erziehen, ein Untertommen in einer Prediger-Familie auf bem Lanbe, womöglich mit Rinbern nicht zu ungleichen Alters gesucht. Die herren Paftoren, welche geneigt fein mochten, hierauf menfchenfreundlich einzugeben, wollen gefälligst ihre Bedingungen in un fran= tirten Briefen bem Unfrage= und Ubreg-Bureau gu Breslau mittheilen.

Bu verkaufen ober zu vermiethen.

In ber im Ubelnauer Rreife, 3 Meilen von Ralifch gelegenen, burch farten Bochenmartt-Berfebr bekannten Stadt Deutsch = Ditromo, find bie beiben an einer Martt=Ede nebeneinander fteben= ben, jum Beinfchant und Gafthof febr zwedmäßig eingerichteten und fur diefes Gewerbe bisher benutten ichulbenfreien, bie Dr. 10 und 11 fub= renben maffiven Saufer, nebft allen hintergebaus ben, Stallungen, Bage besten vermiethen. Im erstern Fall foll bem Raufer ber Bortheil gemahrt merben, Die Halfte bes Raufgelbes auf ben gebachten Grundstücken hypothekarisch ficher gu ftellen; Rauf= oder Mietheluftige belieben fich an die unterzeichnete Eigenthumerin perfonlich ober in postfreien Briefen gu melben, um bas Mabere zu erfahren.

Deutsch-Dftrowo, ben 26. Februar 1838. Brigitta Milbis. Drei Ullodial = Ritterguter ju 50, 70 und 100,000 Rite. follen veranderungshalber bald ver= fauft werben. Das lettere ift vor= jugeweife einem fpekulativen Raufer zu empfehlen, ba es nach ben Musfagen und Ginfichten Bergbauver=

unaufgebedte Steinfohlenlager enthalt. Bei 10 - 15,000 Rthlr. Ungahlung werden biefe Guter abgelaffen und wollen fich bie Berren Reflektan= ten balb geneigtest melben. Auch mer-ben 22,000 Rthir. ju 4% gewunscht. Bu jeberartigen beehrenben

Aufträgen, unter Berficherung größeter Solidität und Berfcwies genheit empfiehlt sich auch bies jährig wieberum bes allerange:

legentlichsten: Das allgemeine Kreis-Kommissions= Romptoir zu Löwenberg.

Wenn Jemand in ber Rahe der Promenade von einer größern Wohnung eine Stube mit eis nem fleinen Rammerchen im erften Stock, ober parterre nach ber Strafe gu, an einen alten lebls gen prompt gahlenben Miether gu Johanni abgu: laffen geneigt ift, ber beliebe es Schweibniger: und 3minger : Strafen : Ede Dr. 28 im erften Stod 3winger-Seite bekannt zu machen.

pananananananananana Gine bedeutende Sendung ber allerneueften Filzhüte Parifer Facon, erhielt und empfiehlt:

2. Sainaner jun., Miemerzeile Dr. 9. SHE WILLIAM SHE WILLIAM SHE WAS A SH

Befanntmadung.

Mile Arten Papageien von verschiedener Farbe und guter Sprechart find um möglichft billige Preise gu haben bei Bermftein, Summerei Dr. 7, 1 Stiege, im Sofe.

Ein Bolognefer Spit von % Jahren, gang langhaarig und fcon gezeichnet, vertauft billig:

Derfelbe.

Große Holfteiner Auftern empfing mit letter Poft:

Carl Wyfianowski, im Rautenfrang, Dhlauer Strafe.

Ein Schlosser-Handwerkszeug, im beften Buftanbe, fur brei Urbeiter, verfauft billig bie Schloffer=Bittme Siebert in Reumarkt.

Reberberg Rr. 21 ift eine Wohnung von zwei Bimmern, Alfove, Ruche und Beigelaß ju vermie= then und auf Johanni gu beziehen.

Ein Mabchen, welche im Raben bewandert ift, und Beugniffe ihres Bohlverhaltens aufzuweifen bat, findet fofort ein balbiges gutes Unterfommen. Bu erfragen am Ringe Dr. 17.

> Feinstes Bleimeiß, abgelagert Leinol

offerirt billigft :

August Tiebe, Dberftraße Dr. 24.

Rothen und weißen Rleefamen in beffer Qualité offerirt zu ben billigsten Preisen: 2. Bial,

in Sabelichwerdt.

Beste marinirte Bratheeringe erhielt mit geftriger Poft und empfiehlt

Friedrich Walter, Ring Rr. 40 im schwarzen Kreuz.

Zigarren = Canaster = Abfall Muguft Tiege, Dber : Strafe Dr. 24.

Bu vermiethen ift ein meublittes Bimmer Dha

lauer Strafe im rothen Dirich, vorn heraus. Schneibermeifter Beif.

Bu vermiethen:

an ber Promenabe, Reberberg Dr. 10, eine große meublirte Stube und zu Johanni zu beziehen. Raberes Ursulinerstraße Rr. 2, 1 Treppe.

#### Thierschau und Pferberennen in Metlenburg, Mennbahn Guftrow.

Die von bem Meflenb. Patriot. Berein fur Uderbau und Induftrie gur freieften Concurreng angeordnete Thierfchau, Muttion ebler Pferde, Prufung landwirthichaftlicher Inftrumente, Gemerbe-Ausstellung und damit in Berbindung gefesten Pferderennen, werden in diefem Sahre von

Dienstag dem 5ten bis Sonnabend ben 9ten Juni inclusive ftattfinden, und enthalten bie Berliner Beitungen und Mellenburg-Schweriner Ungeigen bie naheren Guftrom, in Meklenburg, ben 25. Marg 1838. Saupt : Direction bes Patriotischen Bereins 2c. Bestimmungen.

Graf v. d. Diten : Sacten.

Bei bem Dom. Ischechen, Schweidniger Rreifes, wird kunftige Johanni a. c. die Brauerei und Brennerei pachtlos, welche anderweit meiftbietenb verpachtet werden foll. Rautions= und zahlungs= fähige Pachter werden für ben 25. Upril b. Bu biefer Berpachtung eingelaben. Die Pacht-Be-bingungen konnen ju jeber Beit in bem Birth fchafte-Umte ju Pufchkau eingesehen werben.

Gefuchte Reise=Gelegenheit nach Riga in Liefland. Ein Prediger ift Billens, in der Boche nach bem Ofterfeste mit feiner Frau und fleinem Sohn eine Reife über Konigeberg 2c. nach Riga angutre= ten, und fucht beshalb eine fich barbietende Retour= ober andere Gelegenheit ju benugen. Raberes bar= über Junkernstraße Dr. 31, beim Beren Rauf= mann Giesche.

\$\$\$**\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$** 

# Da ich heute mein

Galanterie-Posamentir-Waaren: Ctablissement

röffnet habe, fo verfehle ich nicht, einem hohen Ubel und geehrten Publifum ergebenft anguzeigen, baß bei mir alle Urten Posamentir : Arbeiten in Bolle und Seibe, als: Klingelzuge, Frangen, Borten, Schnure u. f. m.; ferner Stid : und Nah = Seide, Bephyrmolle, Band und 3wirn, auch die neuesten Stidmufter in großer Musmahl, Perlen, fertige Stidereien in Perlen und Tapifferie = Arbeiten gu ben billigften Preifen zu haben find.

Entfernt von jedem Eigenlobe, nehme ich mir bie Freiheit, einem hohen Ubel und ge= ehrten Publifum die Berficherung ju geben, baß ich allen Auftragen auf bas Befte genugen und ftets babin ftreben werbe, nicht nur burch elegante Waaren, fondern auch burch reelle und punktliche Bebienung mir bie Bufriebenheit meiner geehrten Ubnehmer ju erwerben und respettive gu erhalten.

Breslau, ben 9. April 1838.

Julius Steiner,

Schweibniger Strafe, im goldnen Lowen. 

in allen neu ericheinenden Formen erhalt posttäglich und empfiehlt folche in ausge= zeichnet ichoner Qualitat und Beife gu ben billigften Preisen:

bie Damenpughandlung von

Ring Dr. 50, eine Stiege hoch.

Reise = Gesuch.

welche Unfangs Mai in Eine Dame, ihrem eigenen Bagen mit Ertrapoft nach Berlin reift, sucht eine ober zwei fur fie paffenbe Reifegefährtinnen auf gemeinschaft= liche Roften. Nahere Rachricht ertheilt Sr. Raufm. Sturm, Schweibn. Str. Dr. 30. BEREITE BEREITE BEREITE BEREITE

Bein raffin. Rubol à 4 Gilbergr. pro Pfund: \* ift von heute an bei mir fefter Preis, ba Raps: und Delpreife fortmabrend fteigen, und wird wie fruber nicht unter 10 Pfund vereinzelt. Ulrich's Delmühle.

Die Kunsthandlung F. Karsch,

Dhlauer und Bifchof = Straffenede, empfiehtt bie beliebten Briefbogen mit erhabenen und colorirten

Blumensträußchen

gur gefälligen Ubnahme. Da ich diefelben felbft anfertige, fo ift es mir leicht, Beftellungen biefer Urt nach Zeichnung fehr balb auszu=

Lager von neuen Strobbuten, fo wie eine reichhaltige Muswahl in feinen Baft=, Bicto= ria: und Spahnhuten, nebft Platten empfiehlt und erläßt zu ben nur möglichft billigften Preisen:

> D. Weigert, Ring Dr. 1 und Nifolaiftr.-Ede.

Gin Reife-Gefellschafter nach Dresten ober Leip= gig wird zum 14ten d. M. gefucht, und eine Stube, nebft Rammer, ift an einen ftillen Diether gu vermiethen. Nahere Mustunft Matthias = Grafe Mr. 90, im Gewolbe.

Frische Rapsk. à 1 Thir. 21/2 Sgr. pro Bent. find wieder gu haben in Ulrich's Delmuble bei der Micolai = Bache.

Junge Reu = Foundlander Sunde, \* gelehrig und machfam, find zu verkaufen Gifcher= gaffe Dr. 1.

Ginem hochgeehrten Publifum zeige ich hier= mit ergebenft an, baf ich bie Bierbrauerei Schuhbrucke Dr. 58, jum golbnen Stuck genannt, über= nommen, und folche mit einem Billarb: Etabliffement vereiniget habe. Ich werbe mich bemuben, ein wohlschmeckendes und gesundes Flaschen= und Fag= bier meinen werthen Gaften gu bereiten. Dein Billard ift gang neu und gepruft gut. Daber bitte ich, mich mit einem gahlreichen Befuch gu C. G. Damregen.

Rieferne Bohlen zu verfaufen, Bellige, mehrjährig ausgetrocknet, aftfrei, 14 bis 16 3oll breit, 3gollig zu Stufen und Wangen à 1 Rtlr. pro Std., besgleichen auch einige alte eichne.

Bifchofe-Strafe Do. 3 beim Birth.

Bleichwaaren

werben von mir gur Beforgung ine Gebirge ange= nommen und alle Wochen verlaben.

Ferd. Scholb, Buttnerftrage Dr. 6.

Es ift ein golbener Siegelring mit einem Chry: folit, nicht gestochen, abhanden gekommen; wer folchen Dr. 8 am Neumarkt an ben Sauseigenthus mer abliefert, erhalt eine angemeffene Belohnung.

Eine anftanbige Familie municht zwei Knaben gegen billige Bedingungen biese Oftern in Pension zu nehmen. Das Rabere in ber Junkerns Straffe Rr. 19, 3 Stiegen.

Eine Bohnung in ber Nahe ber Promenade, bestehend aus 4 Simmern, nebst Ruche, Reller und Boben, ift fogleich fehr billig gu vermiethen. Das Mahere beim Raufmann herrn Dreber, Schweib= nigerftrage Dr. 15.

Sandlung 8= Gelegen heit.

Ein geraumiges belles Comptoir mit Cabinet, Remise und Reller ift balb, ober Term. Johanni b. 3. ju vermiethen. Das Rabere Glifabethftrafe Mr. 13.

Schmiebebrude Dr. 1, am Ringe, ift ber 2te Stod, eine freundliche Bohnung von brei inein= andergebenben Stuben, nebft Beigelaß, an einen ftillen Miether zu vermiethen und Johanni gu begiehen. Das Mahere 3 Stiegen.

zu vermiethen

und zu Johanni c. zu beziehen ift in bem Ro-Schelschen Sause Dr. 12 auf ber Dhlauer Strafe, nach ber Altbufer : Strafe herein, eine febr gut vermahrte, große und gewolbte Remife, ju melcher ein großer Thormeg von ber Strafe führt.

Das Rabere erfährt man im Comptoir von B. G. Callinid, am Ringe Dr. 7.

Bu vermiethen

und Johanni ju beziehen find Difolai : Strafe in ber gelben Marie 2 ober auch 3 Stuben, im no: thigen Fall kann auch Stallung und Wagenplat dazugegeben werden.

#### Ungefommene Frembe.

Angekommene Frembe.

Den 8. April. Drei Berge: hr. Ober-Regierungsrath Klische aus Oppeln. — Gold. Schwerdt: Hh.

Sutsd. v. Paczenski aus Koselwig und von Siegroth aus
Seichwig. hr. Jufizrath Schaubert aus Gossendorf. —
Kronprinz: hr. hauptmann u. Rendant Büttner a.
Kolberg. — Gold. hirschel: hr. Ksm. Karfunkel a.
Jasse. — Gold. Baum: hr. Gutsd. v. Massowski a.
Mielencin. hr. Fabr. Bitthorn aus Reichenbach, hr.
Ksm. Großmann a. Tannhausen. hr. Lieut. hanke aus Eisenmost. — Deutsche haus: hr. Marine-Prem.
Lieut. Polder aus Kopenhagen. hr. Schause. Motbenshawer a. Gumbinnen. hr. Rathmann Nowak a. hannau.
hr. Oberamtmann Fassong a. Triebusch. — hotel be
Silesie: hr. Graf von Hoverben aus Herzogswaldau.
hr. Rammerberr Graf von Beblig aus Kosenthal. hr.
Baron von Rostig aus Dammnig. hr. Instiz-Kommiss.
Salomon aus Kempen. — zwei gold. köwen: hr.
Mühlen-Baumeister Kobe aus Sausenberg. — Weiße
Abler: hr. Major v. Tressow a. Reustadt vom sten
uhlanen-Reg. — Rautenstranz: hr. Kaufm. Steiner
a. Trachenberg. — Blaue hirsch: hr. Ksm. Feinr
a. Brieg. — Gold. Konne: hr. Umssath Gumprecht
a. Delse. Gold. Krone: hr. Christoph: hr. Ksm.
pringt-kaais: Oberstroße 28. hr. Lieut. v. Ausof

a. Delse. — Gold. Krone: Hr. Gymnasiallehrer Rauprich a. Glaß.

Privat: Eogis: Oberstraße 23. Hr. Lieut. v. Aulock a. Brunzelwaldu. Schmiedebrücke 22. Frau Gräsin von Wartensleben a. Sulau. Rupferschmiebestraße 16. Hr.

Lieut. v. Blumenthil a. Pommern.

#### Höchste Getreibe=Preise des Preußischen Scheffels in Courant,

| Stabt.      | 20   | t u m. |       |               |     |       |                |     | Roggen. |      |       | Gerfte. |      |      | Safer. |      |     |
|-------------|------|--------|-------|---------------|-----|-------|----------------|-----|---------|------|-------|---------|------|------|--------|------|-----|
|             |      | Bom    | Attr. | ißer.<br>Ggr. | Pf. | Rtir. | elber.<br>Sgr. | Pf. | Milr.   | Sgr. | Pf.   | Atle.   | Sgr. | 90f. | Mtlr.  | Sgr. | Pf. |
| Goldberg    | 131. | März   | 1 1   | 20            |     | 1     | 12             |     | 1       | 10   |       | 1       | -    | -    | -      | 26   |     |
| Jauer       | 7.   | Upril  | 1     | 15            |     | 1     | 10             | -   | 1       | 9    | 10028 | 1       | 1    | -    | -      | 23   | -   |
| Liegnit     | 6.   | -      | -     | -             | -   | 1     | 12             | 275 | 1       | 9    | 8     | 1       | 1    | _    | -      | 24   | 2   |
| Striegau    | 2.   | 3      | 1     | 15            | 191 | 1     | 11             |     | 1       | 9    |       | 1       |      | _    | -      | 25   | -   |
| Bunglau     |      |        | -     | _             |     | -     | -              | -   |         |      |       | -       |      | -    | -      | -    | -   |
| Löwenberg . | -    |        | 1-    |               |     | -     | 1              |     | IV.     | -    | -     | -       |      |      | -      |      | -   |

### Getreibe = Preife. Breslau, ben 9. April 1837.

| Soch ftet. |   |       |    |      | Mittlerer. |     |   |       |    |      |   | Riebrigstei |   |       |    |      |   |     |  |
|------------|---|-------|----|------|------------|-----|---|-------|----|------|---|-------------|---|-------|----|------|---|-----|--|
| Beigen:    | 1 | Rtlr. | 17 | Sgr. | -          | Pf. | 1 | Rtlr. | 16 | Sgr. | - | Pf.         |   | Rtlt. |    |      |   |     |  |
| Roggen:    | 1 | Mtlr. | 9  | Sgr. | 6          | Pf. | 1 | Rtlr. | 8  | Sgr. | 9 | Pf.         |   | Mtlr. |    |      |   |     |  |
| Gerfte:    |   | Rtlr. | 26 | Sgr. | 6          | Pf. |   | Mtlr. |    |      |   |             |   | Rtlr. |    |      |   |     |  |
| Safer:     | 1 | Mtlr. | 23 | Sar. | -          | Mf. | - | Rtlr. | 22 | Sar. | 6 | 90f.        | - | Rtlr. | 22 | Sgr. | - | Pr. |  |

Der vietetjährige Wonnements Preis für die Brestauer Seitung in Berbindung mit ihrem Beiblatte "Die Schlefische Shronik" ift am hiesigen Orie 1 Thaler 20 Sgr., für die Zeitung allein 1 Thaler 7½ Sgr. Die Chronik allein kostet 20 Sgr. Auswärts koffet die Breslauer Zeitung in Berbindung mit der Schessischen Chronik (inclusive Porto) 2 Ahlr. 12½ Sgr.; die Zeitung allein 2 Ahlr.; die Chronik allein 20 Egr., so daß also den geehrten Interessenten für die Chronik kein Porto angerechnet wird.